# Lemberger Zeitung. Gazety Lwowshie.

5. Mary 1964.

S. Viarea 1964

(354) Kundmachung.

Diro. 703. Bu Folge best hoben Kriege: Ministerial : Erlasses 24. d. Mts. Albth. 12 Mr. 475 werben jur Siderstellung bes, für die bem Landes-General-Rommando in Udine unterstehenden Ber-Mege : Magazine jum Auslangen bis Ende Oftober I. 3. norbigen Bedarfes von 330 n. öfterr. Zentner Kummelfaamen beim hierortigen Landes General-Kommando Lieferunge Offerte, Die übrigens auch auf Sheilquantitaten lauten fonnen, angenommen werben.

Diese Offerte, worüber das hohe Kriegs = Ministerium fich die Entscheidung vorbehalten bat, muffen mit dem fur bas offerirte Quantum entsprechenben zehnperzentigen Badium, bas beim Landes-General-Rommando ober einem Berpflegsmagazine erlegt werden fann, belegt lein, und langstens bis 24ten Marg b. 3. birefte bieber eingesendet

Das Dffert bat bas abzuliefernde Quantum, den Ginlieferungs-Termin , ben Preis und die Ablieferungs-Stagion genau und beutlich ausgedrückt, bann auf ber Außenseite bes Ruverte bie Bezeichnung: "Rummel=Lieferungs=Dffert" zu enthalten.

Die Ginlieforung ber offerirten Kummel-Partie auf einmal, fann nach freier Wahl tes Offerenten, entweder bei einem der hierlandigen Berpflege = Magazine, ober unmittelbar beim Berpflege = Magazine gu Laihach stattfinden, mas im Offerte ebenfalls auszusprechen fein mirb.

Der Termin, bis zu welchem bas offerirte Quantum abgestellt fein muß, mird auf ben 30. April I. J. festgesett.

Der abzuliefernbe Kummelfaamen muß gefund, aromatisch und berart sein, daß solcher bei ber Probereuterung nicht mehr als drei Bollmaß-Prozente an Unreinigkeits-Abfall abgibt.

Unfauzionirte und überhaupt folche Offerte, welche ben vorftes benben Bedingnissen nicht entsprechen, werden nicht berücksichtiget.

Unternehmungeluftige werden jur Theilnahme an tiefer Lieferung hiemit eingelaben.

R. f. Landes - General - Rommando für Galigien und die Butowina, Abtheilung 4.

Lemberg, am 28. Februar 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 703. Na zabezpieczenie 330 n. austr. cetnarów nasienia kminu dla magazynów wojskowych jeneralnej komendzie w Udzinie Podległych, do końca października b. r. potrzebnego, przyjęte będa w tutejszej komendzie jeneralnej na mocy rozporządzenia wysokiego ministerstwa wojny z dnia 24. z. m. oddział 12 l. 475 oferty liwerunkowe, które także na ilości częściowe opiewać mogą.

Do tych ofert, których ostateczne zatwierdzenie wysokie ministerstwo wojny sobie zastrzegło, i które najdalej do 24. marca b. r. tu wprost nadesłane być mają, ma być przyłączone wadyum, od-Powiedne 10% ilości liwerunkowej, które to wadyum w tutejszej komendzie jeneralnej lub też w którym z magazynów wojskowych złożone być ma.

Dalej maja te oferty ilość i termin liwerunku, cene i stacyc adstawy, a na kopercie napis: "Oferta liwerunku kminu" w sobie dokładnie zawierać.

Odstawe pewnej ilości kminu naraz, może oferent według włanej woli albo w którym z tutejszych magazynów wojskowych, lub lez bezpośrednio w magazynie Lublańskim uskutecznić, co w ofercie także wyrażonem być ma.

Termin, do którego oferowana ilość odstawiona być ma, na-

znacza się do dnia 30. kwietnia b. r.

Kmin liwerować się mający musi być zdrowy, aromatyczny i tak dalece czysty, by przy czyszczeniu probierczem nie więcej jak 3 procent pełnej miary ubyło.

Oferty bez kaucyi i w ogólności nie odpowiadające niniejszym

warunkom, nie beda uwzględnione.

Chęć mających do wspomnionego liwerunku zaprasza się niniejszem. C. k. komenda jeneralna krajowa dla Galicyi i Bukowiny,

oddział 4ty. Lwów, dnia 28. lutego 1864.

(368) G d i f t.

Mro. 7905. Bon dem f. E. Lemberger Landes, als Sandels-Berichte wird bem orn. Eduard Ujejski mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß Lazar Wittels pto. 150 fl. oft. 23. sub praes. 22. Februar 1864 3. 7905 ein Zahlungsauflagegesuch eingebracht hat, und baß mit Beschluß vom Seutigen 3. 7905 ber Bahlungkauftrag gegen ion erlassen murde.

Da der Bohnort bes herrn Eduard Ujejski unbefannt ift, fo wird bemfelben ber Berr Dr. Roinski mit Gubstituirung bes Berrn Dr. Kratter auf beffen Gefahr und Roften gum Aurator beffellt, und bemfelben ber obenangeführte Bescheid blefes Gerichtes gudeftellt. Bom f. f. Landes, als Sandelegerichte.

Lemberg, ten 24. Februar 1864.

Kundmachung.

Aro. 433. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte Brzozów wird ber mit bem Amissige in Birena bestellte f. f. Motar Innocent Ritter v. Kowalski auch ale Gerichtskommiffar zu allen Tobesfalls : Aufnah: men, die fich in ben übrigen Ortichaften biefes Begirfe ale jenen, bie ibm mit bem Erlaffe vom 27. Oftober 1861 Babl 1753 jugewiesen murben, ergeben, somit fur alle Ertschaften biefes Begirte im Allgemeinen belegirt.

Bas zur allgemeinen Kenniniß gebracht wird.

Brzozów, am 23. Februar 1864.

#### Thuridszezenie.

Nr. 433. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Brzozowie deleguje c. k. notaryusza pana Innocentego Kowalskiego w Birczy jako komisarza sądowego we wszystkich wypadkach śmierci do sporzadzenia aktów pośmiertnych, a to nie tylko w tych miejscach, które mu juz poprzednio pod dniem 27go października 1861 do l. 1753 przekazane zostały, łecz w ogóle w całym powiecie.

Co do powszechnej podaje się wiadomości.

Brzozów, dnia 23. lutego 1864.

(361)Kundmachung.

Dro. 9327. Aus ber Hersch Barach'ichen Ausfrattungeftiftung ift ein Betrag von 276 fl. oft. 28. an ein armes gefittetes Madden israelitischer Religion, vorzugeweise aber an eine arme Bermanbte bes Stiftere, ober an ein aus Galigion geburtiges israeliti-

fches Madchen zu vergeben.

Die Bewerberinnen haben ihrem Gesuche ein geborig legaltfirtes Sitten- und Dürftigfeite-Beugniß, tann ten Weburtefchein anjuschließen, und wenn sie die Betheilung aus bem Sitel ber Verwandts schaft mit bem Stifter ansprechen, biefelbe in aufsteigender Linie bis ju bem Stifter ober beffen Bater Chaim Barach. durch Vorlagen eines mit bem Driginal-Geburts : und Trauungescheinen ober ben gehörig legalifirten Matritel : Auszugen belegten Stammbaumes nach: zuweisen.

Sollte ein außer bem Berschulden ber Parthei gelegener Umftand biefen Machweis unmöglich machen, fo ift biefes burch die Beftätigung ber kompetenten politischen Beborbe nachzuweisen, und bie Bermandtschaft in diesem Falle durch andere glaubwürdige und von hiezu

berufenen öffentlichen Aemtern ausgefertigte Zeugniße barguthun. Die fo belegten Gesuche find bis 20. Mar; 1864 bei ber f. f.

nieberöfterr. Statthalterei ju überreichen.

Bon ber f. f. nieberöfterr. Stattbalterei.

Wien, am 30. Jänner 1864.

(370)Obu ieszezenie. (1)

Nr. 8169. C. k. sad powiatowy dla miasta Stanisławowa wydzielony niniejszem uwiadamia, iż celem uskutecznienia w skutek odezwy tutejszego c. k. sadu obwodowego z dnia 28. grudnia 1860 do l. 10178 i 29. października 1861 l. 6736 dozwolonej publicznej przymusowej sprzedaży realności pod Nr. 95 w Knihininie położonej, w ksiegach gruntowych T. I. str. 32, n. 6, h. na imie Jana Modesta Bromowicza wciągnietej, na zaspokojenie sumy 1100 złr. m. k. z odsetkami po 5% od dnia 27. maja 1852 liczyć się majacemi, przez Fabiana Kumanowskiego przeciw masie nicobjętej Brygity Makarskiej jako spadkobierczyni Jana Modesta Bromowicza wywalczonej, tudzież na pokrycie kosztów sądowych 19 złr. m. k. egzekucyjnych 7 złr. m. k. i licytacyjnych w kwocie 52 zł. 6 c. w. a. wyznacza się termin na 28. kwietnia 1864 o godzinie 10ej rano, na którym terminie realność wspomniona i niżej ceny szacunkowej t. j. 6086 zł. 51 c. w. a., jednak nie niżej jak za 300 zł. w. a. sprzedane bedzie.

Jako wadyum ustanawia się kwota 200 zł. w. a. w gotówce. Akt szacunkowy i wyciąg z ksiąg gruntowych dotyczący się

tej realności, w tutejszej registraturze przejrzeć można.

O rozpisanej niniejszej licytacyi uwiadamiają się obydwie strony i wierzyciele hypoteczni do własnych rak, zaś ci, którzyby po 31. stycznia 1864 do tabuli weszli, albo którymby to uwiadomienie wcześnie, lub zupełnie niemogłoby być doręczone, do rak poprzednio onym postanowionego kuratora w osobie p.adwokata dr. Minasiewicza i przez obwieszczenie zawiadomienie otrzymują.

Stanisławów, dnia 31. stycznia 1864.

(372) G b i f t.

Mro. 1711. Von dem Stanisławower f. f. Areisgerichte wird bekannt gemacht, daß die vom f. f. Bezirksamte als Gericht in Biała bewilligte erekutive Feilotethung der in Stanisławów unter Kons.-Nr. 145 1/4, gelegenen, dem Isaac Wittmann und rücksichtlich tessen Erden Heinrich, Filipine. Klara, Isidor. Leopold, Adolf, Gustaw, Bertha. Moritz. Maria und Nathalie Wittmann gebörigen Kealität zur Einsbringung der durch I. Schapira gegen diese Erden ersegten Forderung pr. 6360 st. öp. W. sammt 6% Zinsen vom 30. August 1859, Gerichtskosten pr. 82 st. 42 kr. öst. W., Erekuzionskosten pr. 4 st. 82 kr. und 37 st. 24 kr. öst. W. hiergerichts in zwei Terminen: am 5. April und 10. Mai 1864 sedesmal um 10 llhr Vormittags vorsgenommen werden wird.

Bei diesen zwei Terminen wird die fragliche Realität nur über oder um den Schätzungswerth d. i. die Summe pr. 9280 fl. 60 fr. öft. W. hintangegeben werden, und falls sich hiebei kein solcher Ansboth ergeben sollte, wird zur Einvernahme der Tabulargläubiger Beshus Feststellung erleichternder Bedingnise die Tagsahrt auf den 10.

Mat um 10 Uhr Bormittags anberaumt.

Alls Babium ist die Summe von 928 fl. 6 fr. oft. Wahr. zu

erlegen

Die übrigen Lizitazions-Bedingungen, ber Schätzungsakt und der Tabularauszug biefer Realität können in der hiergerichtlichen Regi-

stratur eingesehen werden.

Hievon werden die Streitsheile, die Tabulargläubiger, und zwar die dem Wohnorte nach bekannten zu eigenen Händen, hingegen die unbekannten Orts sich aufhaltenden, als: Terese Schmidt geborene Broda, Samson und Sara Slutzker, Adam Tomanek und Wolf Schmidt, wie auch jene, denen der Feilbiethungsbescheid aus was immer für einem Grunde rechtzeitig nicht zugestellt werden könnte, oder die erst nach dem 22. November 1862 in die Stadttafel gelangen sollten, durch den hiemit zum Kurator ad actum bestellten Abookaten Dr. Dwernicki, welchem der Advekat Dr. Maciejowski substituirt wird, verständigt, und auch das k. f. Bezirkegericht in Biała in Kenntniß gesetzt wird.

Stanisławów, am 15. Februar 1864.

(371) Kundmachung. (1)

Mro. 299. Bom f. k. ftäbt. deleg. Bezirksgerichte zu Stanislau werden alle diejenigen aufgefordert, welche die Erlags = Duittung der bestandenen Tarnopoler k. k. Kreiskasse über die in 38 Monatöraten durch Franz Piazza, gewesenne Strassendu = Kommissär, eingezahlte Dienstkauzion von 120 st. KM. und die Empfangsbestätigung der k. k. Staatstisgungsfonds-Kasse vom 27. September 1837 Jahl 212 über die stattgefundene nugbringende Anlegung dieser Dienstkauzion in Händen haben dürften — diese zwei Urkunden innerhalb eines Jahres so gewiß vorzubringen, sonst werden dieselben für nichtig gehalten, und der Aussteller wird nicht mehr verbunden sein, darauf Rede und Antwort zu geben.

Bom f. f. ftadt. beleg. Bezirksgerichte.

Stanislau, am 5. Februar 1864.

(373) **Aundmachung.** (1)

Nro. 5587. Mit Beschluß vom 23. Februar 1864 hat die f. f. Statthalterei die Bewilligung zur Errichtung einer öffentlichen Apostheke im Marktslecken Kozowa ertheilt.

Won der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 23. Februar 1864.

(362) Rundmachung. (2)

Mro. 4127. Aus der von Sigmund Stlen v. Wortheimstein zum bleibenden Andenken an seine Gattin Nanotte Edlen v. Wertheimstein gegründeten Ausstattungsstiftung für arme israelitische Dradchen, ist am 27. April 1864 eine Ausstatiung von 157 fl. 50 it. M. zu verleihen.

Bu bieser Aushattung sind zunächt Mädchen aus ber Vermandtschaft ber Frau Naneite Eble v. Wertheimstein, in beren Abgand aus der Bermandtschaft bes Stifters, endlich in Ermanglung biefer, aus ber Gemeinde Wien berusen.

Die Bewerberinnen um diese Ausstattung haben ibre mit dem Geburtsscheine, dem Sitten = und Armuthd = Zeugnise, und wenn sie ein Borzugsrecht ter Verwandtschaft geltend machen wolken, auch mit den diese Verwandtschaft nachweisenden Geburts = und Trauungsscheinen bis 10. März d. J. bei ber t. f. n. b. Statthalterei zu überreichen.

Bon ber f. f. niederofterr. Statthalterei.

Wien, am 1. Februar 1864.

Rundmachung. (2)
Rro. 8728. Das bobe f. f. Staatsministerium hat mit dem Erlase vom 15. Februar 1864 Jahl 19953 im Einvernehmen mit dem hohen f. f. Finanzministerium der Gutsinhabung Podmichale bei der von ihr errichteten und unterhaltenen Uebersuhrüber den Lomnica-Fluß bei Podmichale die Einhebung einer Mauth nach dem für Priv vatübersuhrömauthen bestehenden Gebührentarise I. Klasse unter den gesetzlichen Bedingungen auf die Dauer von füns Jahren zu bewilligen besunden.

Was hiemit gur allgemeinen Kenntnif gebracht wird.

Lemberg, am 26. Februar 1864.

#### Obwieszezenie.

Nr. 8728. Wysokie c. k. ministerstwo stanu w porozumieniu z ministerstwem skarbu zezwoliło dekretem z 15. lutego 1864 do 1. 19953 na pobór myta przewozowego I. klasy podług taryfy dla przewozów prywatnych prawomocnej na przewozie w Podmichalu na rzece Łomnicy dła państwa Podmichale na przeciag lat 5.

Co sie do publicznej wiadomości podaje.

Lwów, daia 26. lutego 1864.

(365) Rundmachung. (2)

Nro. 155. Die Administrazion der allgemeinen Verforgungs : Anstalt macht hiemit befannt, daß die statutenmäßige Berlossung für das Jahr 1863 am 28. und 29. Dezember 1863 zu Gunssten der Jahres : Gesellschaften 1825 bis einschließig 1850 öffentlich

vorgenommen worden fei.

Bon der in dem Inseratenblatte der Wiener Zeitung Mr. 51 vom 28. Februar 1864 eingeschalteten Kundmachung über die Resultate dieser Berlosung, so wie über jene theilweise Einlagen, welche durch Juschreibung der Theilbividenden ergänzt worden sind, kann somohl im Amtklokale der allgemeinen Bersorgungs-Anstalt in Wien im Sparkasse-Gebäude, als auch bei ihren Kommanditen in den Kronlänsdern Einsicht genommen werden.

Wien, am 9. Janner 1864.

Die Abministrazion ber allgemeinen Berforgungs = Anstalt.

(357) Konfurd . Kundmachung.

Mro. 3412. Zu besetzen ist: Die Kontrolorestelle bei ber f. f. Sammlungskaffe in Azoszow in der X. Diätenklasse mit dem Gehalte jährlicher 840 fl. öst. W., 10% Quartiergelde und Kauziones pflicht.

Gesuche sind insbesondere unter Nachweisung der Prüfung aus der Staatsrechnungswissenschaft und den Kassevorschriften, dann der polnischen Sprache binnen 4 Wochen bei der k. k. Finanz Bezirkes Direkzion in Uzeszow einzubringen.

Auf geeignete bisponible Beamte wird besondere Rudficht ge-

mmen. Bon ber f. f. Finang-Lanbes-Direkzion.

Krakau, am 26. Februar 1864.

### Angeige-Blatt.

## Loniesienia prywatne.

# JAN KLEIN,

właściciel handłu korzennego we Lwowie pod l. 225 m., oznajmia niniejszem szanownej publiczności, iż w jego handlu jest do nabycia

#### WEASNEGO WYROBU

Plwo po 6 zł. – dubeltowe po 7 zł. za wiadro, tudzież

olej rzepakowy { podwójnie rafinowany funt 36 kr. pojedyńczo " 32 "

Swiece { stołowe funt 40 kr., argandzkie " 42 "

Wydło snehe dwuletnie funt po 36 i 32 kr. podług wagi wiedeńskiej.

선언대 원래 전쟁 원래 원래 원래 유대 유대 원래 원래 원래 원래 원래

Cecty w różnych gatunkach

(2247 - 18 - 12)

Gine Beamtenswitwe, als ausgezeichnete Rochfunftlerin in Czernowitz bestens bekannt, sucht ein Unterkommen als Saushälterin in einem foliden Sause in Lemberg, gegen außerst billige Bedingungen.

Antrage werden unter der Abresse: "P. G. - post restante Czernowitz" erbeten. (374-1)

### Moneta Madionales

der französischen, englischen und italieni: (333-2) schen Sprache und Literatur.

Denselben eröffnet Gesertigter und lehrt obige Sprachen, mit ober ohne Grammatik, nach einer Methode, die er fich besonders in England und Frankreich eigen gemacht hat.

Obere Armenter = Gasse Mr. 144.

Stiegler.